# A. D. 1932 CURRENDA Nrus VIII

PISMO URZĘDOWE TARNOWSKIEJ KURJI DIECEZJALNEJ

### SACRA CONGREGATIO CONCILII

### ROMANA et ALIARUM

DE PROVENTIBUS FODINARUM BENEFICIALIUM

#### 12 Decembris 1931

A nonnullis Ordinariis Italiae exhibitum est solvendum dubium quod sequitur "Utrum proventus fodinarum pleno proprietatis iure ad beneficiarium spectent, an ad ipsum beneficium, ita ut beneficiarius ius habeat tantum ad fructus pecuniae ex fodinis perceptae".

ANIMADVERSIONES. — Ex iure romano fodinae, sive incoeptae sive noviter inventae in fundo, ad eius usufructuarium pertinebant. Hoc constat ex lege 5 ff. de usufructu, et quemadmodum, et ex lege 5 ff. eiusdem tituli. Quod usufructuarii ius leges modernae quodammodo temperarunt, cum usufructuariis inhibitum sit novas instituere fodinas.

Ex his videretur quod beneficiatorum favore cedere debeant commoda ex eisdem fodinis derivantia. Nam plures beneficiatum usufructuario aequiparant iuxta illud "clericus in beneficio usufructuario comparatur", et "beneficiarius censetur fructuarius in vita et usuarius in morte".

Verum non in omnibus beneficiatus usufructuario comparari potest. Tradit enim Castillo, de usufructu, cap. 79, n. 8: "Sed neque de iure communi praedicta aequiparatio usufructuarii et beneficiarii videtur secura, quoniam fructuarius libere de fructibus disponit, ut certissimum est, beneficiatus vero alio et diverso more". Et quamvis in iure canonico expressa desideretur hac de re dispositio, haec saltem implicita deduci potest ex canone 1476, vi cuius beneficiarius habetur ut simplex administrator bonorum beneficialium non autem verus usufructuarius, cum vi canonis 1473 libere ipse quidem frui potest fructibus beneficialibus qui ad eius sustentationem necessarii sint, sed obligatione tenetur fructus superfluos impendendi pro pauperibus vel piis causis.

Casui ergo plene congruere videntur quae Voët scribebat, ad Pandectas, lib. VII, tit. I: "Magis est, ut tum metallorum, tum lapidum eductarum, tum cretae et arenae et terrae cespitosae aut fictilis effossae, proprietas proprietario cedat, fructuarius solo talium rutarum caesarumque pretio utatur, quamdiu vivit, aut ex eo foenori collocato usuras percipiat, finito usufructu pretium, deductis impensis, proprietario relicturus; sic ut tunc in rutis caesisque quasi usufructus fructuario intelligatur quaesitus, in quantum non ipsum illud, quod eductum est, sed eius aestimatio restituenda est".

850 egzempl.

Inter alios, Aichner in Compendio iuris eccles., § 232, n. 1 loquens de beneficiatis haec habet: "Ratione substantiae beneficii sui non habent dominium, sed hoc ad piam causam, scilicet ad ipsum beneficium spectat. Ad substantiam pertinent etiam emolumenta extraordinaria, v. g. thesaurus in fundis beneficialibus inventus, statuae aliaeque antiquitates pretiosae e solo erutae, magna et extraordinaria effossio lapidum, arenae, tophi, etc. Pecunia in eiusmodi rerum pretium soluta non ad beneficiatum spectat, sed favore beneficii investiri debet. Etenim tales res e solo effossae non censentur esse in fructu beneficii, sed potius partes ex substantia separatae, quae frugiferae pro beneficiatis fieri possunt et debent".

His prae oculis habitis, Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium in quadam causa circa pretium solutum a Societatibus pro viis ferreis ob lapidum effossionem in parte montana fundi a canonico poenitentiario possessi, die 6 Martii 1868 hoc responsum dedit: "Pecuniam solutam in pretium magnae et extraordinariae effossionis lapidum, arenae et cretae spectare beneficio et investiendum esse; et ad mentem"; quae fuit ut ex investiendo pretio subtraheretur congrua summa pro expensis factis et pro amissione fructuum naturalium.

Et Sacra Congregatio Concilii, respondendo ad dubia Episcopi Hildeshemien, circa erogationem pretii a quadam Societate soluti ob salem erutum ex fodinis beneficialibus, die 27 Iulii 1908 statuit: "Censum salis eruti spectare ad beneficium et investiendum esse in illius augmentum" (cfr. *Acta S. Sedis*, vol. XLI. pag. 637).

RESOLUTIO. – Quaestio, ut supra proposita, in Comitiis plenariis diei 12 De-

cembris 1931 disceptata fuit, et Emi Patres ad dubium:

An, et quanam mensura, proventus fodinarum beneficialium pertineant ad dotem beneficii vel ad beneficiarium, in casu:

responderunt:

Proventus fodinarum beneficialium pertinere ad dotem beneficii, detracta congrua summa pro expensis factis et pro amissione fructuum naturalium.

Quam Emorum Petrum resolutionem Ssmus D. N. Pius divina Providentia Pp. XI, in Audientia diei 17 eiusdem mensis Decembris, approbare et confirmare dignatus est.

I. Bruno, Secretarius.

### DECRETUM

### DE GRATIARUM ET OBLATIONUM IN PIIS EPHEMERIDIBUS EVULGATIONE

Vulgantur copiosius in dies, praesertim penes celebriora Orbis sanctuaria, piae ephemerides eo consilio concinnatae, ut res ibidem gestae referantur, atque fidelium pietas erga caelestes Patronos, quorum sub nomine inscribuntur, peculiariter foveatur. Inter relata autem locum habere solet enarratio gratiarum vel caelestium beneficiorum, quae eorumdem Sanctorum patrocinio a fidelibus impetrata perhibentur, addita, ut plurimum, stipis hanc ob causam corrogatae adnotatione.

Verum, si finis ob quem et commentarii eduntur et oblationes colliguntur, incrementum videlicet devotionis in Sanctos, aedium sacrarum exstructio et decor, operum caritatis fundatio, laude dignus in se sit, ratio tamen, qua haud raro beneficia caele-

stia referuntur accepta, inepto nempe sermone et absque ullo authenticitatis signo, probari nequit, praecipue si perpendatur in narratis acceptum beneficium ita cum oblata pecunia saepe connecti, ut alterum ab altero pendere videatur. Quod quidem, cum turpis lucri speciem praeseferre facile queat, occasionem saltem praebere potest admirationis iis potissimum, qui praeiudicatis opinionibus adversus catholicum cultum sunt imbuti.

Ad haec igitur incommoda praecavenda, haec Sacra Congregatio Concilii, consiliis initis cum Sacra Congregatione de Religiosis, atque Ssmmo Dno Pio Pp. XI probante, Ordinarios locorum Superioresque religiosorum maiores monendos censet:

I. Ut praescripta canonum 1261 et 1386 Codicis iuris canonici sedulo servari iubeant, abusus compescendo.

II. Ut praeviae censurae ecclesiasticae, ad normam eiusdem canonis 1386, scripta harum ephemeridum rite accurateque submittant, atque ipsorum onerata conscientia, facultatem easdem edendi ne faciant, nisi praehabita peculiaris Censoris ex officio, ad praescriptum Encyclicae *Pascendi* Pii Pp. X, diei 8 Septembris 1907, favente sententia, eaque singulis vicibus scripto danda. Caveat itaque Censor ut enarrata, quae sub gratiarum nomine exhibentur, ea praeseferant credibilitatis signa ut, omnibus prudenter perpensis, fidem mereri possint, atque insuper ut omnis inter gratiam obtentam et eleemosynam oblatam vel minima connexionis suspicio exsulet.

III. Ut huius generis narrationes, his praescriptis non congruentes, nonnisi sub generica indicatione gratiae acceptae et absque ulla facti expositione in vulgus edi permittant.

Quae si diligenter observentur, finem in quem intendunt, piae, quas commemoravimus, ephemerides assequentur, nec quidquam in iis reprehendere licebit, quod a christiana pietate sit absonum.

Datum Romae, die 7 mensis Iunii anno 1932.

I. CARD. SERAFINI, Praefectus.

L. S.

I. Bruno, Secretarius

# X. X. Katecheci szkół średnich mogą mieć przydzielone godziny w szkołach powszechnych.

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie, dnia 4-go czerwca 1932 roku. No. II. S-4716/32

Do Biura Episkopatu Polskiego na ręce Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Stanisława Łukomskiego w Warszawie, Mokotowska 14.

Wprowadzenie w życie ustawy o ustroju szkolnictwa spowodowało, iż z dniem 1 września b. r. nie będą otwarte pierwsze kursy państwowych seminarjów nauczycielskich oraz pierwsze klasy w państwowych szkołach średnich ogólnokształcących.

W związku z tem nauczyciele, dla których w wymienionych szkołach z powodu zmniejszenia się ilości klas (kursów) braknie dostatecznej ilości godzin pracy, będą z konieczności częściowo lub całkowicie przydzieleni do pełnienia obowiązków w publicznych szkołach powszechnych.

Ponieważ konieczność ta obejmie również nauczycieli religji (księży prefektów), uprzejmie proszę o przyjęcie tego do wiadomości i zakomunikowanie interesowanym Księżom Biskupom, by ze Swej strony zechcieli rozszerzyć, o ile tego zajdzie potrzeba, misję kanoniczną także i na szkolnictwo powszechne dla nauczycieli religji, którzy z powyższych względów organicznych będą zmuszeni pracować w nowych warunkach oraz wziąć również pod uwagę możliwość zmniejszenia się ilości zatrudnionych obecnie w szkołach księży prefektów.

Podsekretarz Stanu (-) Kazimierz Pieracki

## Sprawozdanie kasowe Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary za rok 1931

| Doctody                                  | Kozchody                                         |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Wkładki członków 31.154 <sup>29</sup> |                                                  |
| 2. Z puszek kartonowych na ka-           |                                                  |
| techistów 700.55                         |                                                  |
| 3. Składki w niedzielę misyjną 595.90    |                                                  |
| 4. " 6/I 81 <sup>.</sup> 61              | 1. Do Centrali w Poznaniu 31.340.02              |
| 5. Datki                                 | 2. Do Centrali w Poznaniu z Kurji Bisk. 11.375'— |
| 6. Do Kurji Biskupiej przesłano 11.375 – | 3. Roczniki P. Dzieła R. W. 1.861.96             |
| 7. Odsetki                               | 4. Wydatki administracyjne 204.05                |
| Razem 44.781.03                          | Razem 44.781 <sup>.</sup> 03                     |
| 1(000000                                 |                                                  |

Do Ks. Dyrektora diecezjalnego nadesłano:

Barcice 67:80, Biecz 78, Biesiadki 39:90, Bochnia parafja 839:96, gimnazjum 184:34, z puszki metal. 138.95, Sodalicja Nauczycielek 26, N. N. 250, Tad. Gieratowski 20, Wiktorja Wiśniowska 5, Kubicka 5, z puszek karton. 27.60, X. X. 3, razem 1.499.55; Bolesław 75, Borowa 373.62, Borzęcin 344.80, Bruśnik 100.84, na katechistów 42.57=143.41, Brzeziny 14·10, Brzeźnica ad Boch. 78, Brzeźnica ad Dęb. 25, Cerekiew 144·93, Chomranice 31, Chorzelów 143'60, Ciężkowice 277'56, Cikowice na katechistów 3'05, Czarna ad Pilzno 128'60, na katech. 4'08=132'68, Cmolas 254'57, Czchów 17'84, Dębica 274:40, Debno 354, N. N. 10=364, Domosławice 17:30, Gorlice 456:40, Seminarjum naucz. ż. 163·14, na katech. 47·29=666·83, Gródek 121, na katechistów 44·44=165·44, Grybów 492:20, Gwoździec 55:80, na katechistów 7:50=63:20, Jakóbkowice 281:10, na katech. 9.35=290.45, Janowice 38.30, ks. Marjański 26=64.30, Jastrząbka Nowa 77, Jazowsko 590, z niedzieli mis. 60=650, Jodłownik 208, z niedzieli mis. 20=228, Jodłówka Tuch. 153.52, z niedzieli mis. 52=205.52, Jurków ad D. 40.25, Kamionka M. 209:20, Kanina 52, Kolbuszowa 1.636:70, na katechistów 54:19=1.690:89, Korzenna 48'50, Krościenko 305'70, Królówka 328, Kruźlowa 353'15, Krynica-Zdrój 348'15, Kupno 50, Libusza 42, Lichwin 60, Lipnica Mur. 24, Lisia Góra 298.97, Lubcza 49.25, Luszowice 54:37, Łączki 247, z 6/I 35=282, Łęki 50, Łysa Góra 157:60, Mędrzechów 55:36, Mielec 7, Mikluszowice 70, Muszyna 331, Moszczenica z 6/I 20, Nawojowa 218 90, na katechistów 34.92=253.82, Nockowa 53.24, Nowy Sącz parafja 2.762.95, gimnazjum II 122:30, Biały Klasztor z niedzieli mis. 51, ks. Wnękowicz 15=2.951:25, Ochotnica Dolna

50, Ochotnica Górna ks. Kolarz 10, Ocieka 104, Odporyszów 101'35, Okocim 21'50, Okulice 226.25, z 6/I 26.61, N. N. 30, Tercjarze 20, na katech. 20.50=323.36, Olesno 8.31, Olszyny ad W. 94, Padew 46, Piotrkowice 82, na katech. 24.31=106.31, Podegrodzie 411.15, na katech. 52.65=463.80, Porabka Usz. 699.84, Poreba Radina 27.67, Przeczyca 182, na katech. 25=207, Przedbórz 206:15, Stecówna 12:40, Przydonica 56:20, Ptaszkowa 35.65, Radgoszcz 135.30, Radłów 41.20, Radomyśl W. 5.60, Ropczyce 394, Rożnów 47:24, na katech. 16:67=63:91, Rytro 38:94, Rzezawa 339:80, Rzochów 130, Sędziszów 278:40, Siedliska ad B. 554:57, Skrzydlna 113:30, Słupiec 56:54, na katech. 32.11=88.65, Sobolów 125, Stary Sacz 19.20, Stary Wiśnicz 182, z niedzieli misyj. 76=258, Szczepanów 1.214·01, na kat. 41·70=1.255·71, Szczucin 176, Szczyrzyc Szyn-50, OO. Cystersi 15=65, Szyk 111.72, Szymbark 82.64, z niedzieli mis. 34.90=117.54, wałd 246, Tarnów katedra 1.600, OO. Misjonarze 809, gimn. I 130 gimn. II 40.60, gimn. III 170.72, Seminarjum n. żeń. św. Kingi 198.12, Sodalicja sem. n. SS. Urszulanek 54, na katech. 37:54, Semin. n. m. 58:10, Wład. Bród 20=3.118:08, Tropie 64:02, Trzciana 51·10, Trzetrzewina 236·70, Trzęsówka 68·98, Tylmanowa 48, Tymbark 227, Tymowa na kat. 10'34, Tuchów OO. Redemptoryści 1.850, z niedzieli mis. 250=2.100, Ujanowice 894'30, Uście Solne 234'08, na katech. 30'52=264'60, Wadowice Górne 118, Wielopole 79, Wierzchosławice 75.20, Wietrzychowice 95.80, Wilczyska 95.57, Wilkowisko 225.67, z puszki met. 5.43=231.10 Witkowice 14, z przedstawienia 13.88=27.88, Wojnicz 226·20, Wola Baran, na kat. 50·98, Wola Przemykowska 163·15, Wola Rzędzińska 662'11, na katech. 84'47=746'58, Chybowski Wiktor 3, Zaborów 151'60, z niedzieli mis. 52=203.60, Zborowice 54, Zbyszyce 12.20, na kat. 7.05=19.25, Złota na kat. 42.99, Żabno 170'21, Zdżarzec 103'40, Żegocina 646'60, Żeleźnikowa 119'35, Żurowa 185'80.

Nadto nadesłały na Dzieło św. Dziecięctwa Jezus: Jakóbkowice 35, na P. Dzieło

św. Piotra: Jaślany 12:50, na polską Misję w Rodezji: Witkówice 30 Zł.

Przedłożone sprawozdanie kasowe wykazuje w porównaniu z r. 1930 przychód mniejszy o 3.777·14 Zł. Wobec kryzysu, który już w roku ubiegłym dawał się odczuwać, można ten stan uważać za wcale pomyślny. Widać z tego, że wierni — mimo biedy swojej osobistej — poczuwają się do obowiązku ofiarami swemi przyczyniać się do rozszerzania wiary świętej.

Jego Ekscelencja Ks. Biskup Ordynarjusz, kiedy Mu przedłożyłem sprawozdanie, podkreślił ten objaw jako wielki zysk moralny z pracy misyjnej i dodał, że to oddziała z pewnością korzystnie na poprawę, na podniesienie moralne tych, co ofiarami i modlitwami swemi biorą udział w wielkiej pracy misyjnej Kościoła katolickiego.

Sprawozdanie kasowe byłoby o wiele pomyślniejsze, gdyby P. Dz. R. W. istniało we wszystkich parafjach, stosownie do polecenia Ojca św. Kiedy to nastąpi? — To zależy od nas kapłanów. Że można wszędzie Dz. R. W. zaprowadzić, dowodzą tego parafje, w których z chwilą, kiedy czy ks. proboszcz, czy z jego upoważnienia ks. wikarjusz zajął się zorganizowaniem Dzieła, Dzieło powstało, istnieje, a nawet rozwija się, jak długo kieruje niem gorliwy kapłan.

Pomoc zaś misjom musi być dzisiaj nawet wydatniejsza, niż dawniej, raz dlatego, że z powodu nadzwyczajnego rozwoju w ostatnich czasach pracy misyjnej wzrosły bardzo wydatki na różne potrzeby, powtóre dlatego, że kryzys gospodarczy dotknął może jeszcze w wyższym stopniu kraje misyjne. Wystarczy wziąć do ręki którekolwiek

pismo misyjne, aby się o tem przekonać. I dlatego nie wolno nikomu usuwać się od współudziału w Stowarzyszeniach misyjnych, a szczególnie w P. Dz. R. W. Mogą jedne parafje — mimo kryzysu — dawać składki i to hojne na misje, dlaczego nie mogłyby tego czynić i inne?

Dlatego najuprzejmiej proszę wszystkich P. T. Ks. Proboszczów, 1) by — mimo biedy — zechcieli w swych parafjach zaprowadzić Dz. R. W., a gdzie istnieje, by je otoczyli najtroskliwszą opieką; 2) by zajęli się rozdaniem puszek kartonowych osobom godnym zaufania. Ofiary z tych puszek przeznaczone są na katechistów; 3) by w razie powstania nowych dziesiątek zażądali dla nich od Dyrektora diec. roczników P. Dz. R. W. Prezes krajowy ks. Prałat Bajerowicz prosi serdecznie o to, by Ks. Ks. Proboszczowie nie zmniejszali liczby Roczników dla dziesiątek, nie płacących wkładek, o ile dla obecnych trudności tego czynić nie mogą. Niechaj zostaną członkami przynajmniej modlącymi się, a nie stracą licznych odpustów, przyczem czytając Roczniki zachowają zainteresowanie się misjami nie przestaną kochać spraw misyjnych, na które przy możliwych stosunkach — choćby później — znajdzie się grosz ofiarny; 4) by niedzielę misyjną obchodzili jak najuroczyściej. Sposób obchodzenia podany w Kurendzie IX 1931 r.; 5) by zebrane pieniądze odsyłali przynajmniej co kwartał czekiem P. K. O., chyba, że to są tak drobne kwoty, że szkoda czeku i opłaty manipulacyjnej w P. K. O. 5 gr.

Przy tej sposobności proszę najuprzejmiej P. T. Księży, którzy otrzymali z Poznania broszurę bardzo potrzebną do prowadzenia Dzieła R. W.: "Orzeczenia Papieskie dotyczące dzieł misyjnych", a dotąd należytości w kwocie 170 Zł nie wyrównali, by tę należytość jak najprędzej przesłali do Centrali w Poznaniu.

Ks. Andrzej Biliński, Dyrektor diecezjalny P. Dz. R. W.

### Dziesięciodniowa Wystawa Misyjna w Warszawie.

Łącznie z zapowiedzianym na września r. b. w Warszawie pierwszym zjazdem ogólnokrajowym Związku Misyjnego Duchowieństwa, otwartą zostanie również w stolicy 10-dniowa Wystawa Misyjna, zarysem swoim i bogactwem eksponatów przewyższająca z lat ubiegłych jej poprzedniczki, zdolna zainteresować swoją ideowością najszersze sfery społeczeństwa. Organizuje ją specjalna komisja, powstała przy Komitecie Wykonawczym Zjazdu. Wystawa siedzibę możliwie dostępną dla publiczności znajdzie na czas jej trwania, od 27-go września do 6-go października włącznie, w lokalu urzędników państwowych (Nowy Świat 67).

Udział w Wystawie dotychczas zapewnili przez dostarczenie osobliwych i pokaźnych zbiorów, kolekcjonowanych z własnych placówek misyjnych: OO. Jezuici, XX. Misjonarze, Salezjani, Pallotyni, Siostry Franciszkanki-misjonarki, Sodalicja św. Piotra Klawera. Związek zaś Misyjny Polek, Sekcja misyjna żeńska przy warszawskiem Kole Akademickiem, Arcybractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu i wspierania ubogich kościołów, dostarczą eksponatów, zaofiarowanych w naturze na rzecz misyj katolickich.

Komisja Wystawowa (przewodn. ks. dr. Adam Cieślar, Lipowa 6, oraz ks. super. Lorek, Krak. Przedm. 1) oczekuje dalszych zgłoszeń, przyjmując z wdzięcznością deklaracje eksponatów odpowiednich, również od panów posiadaczy zbiorów prywatnych,

z dziedziny osobliwości podróżniczych, dotyczących życia pogańskich szczepów i ludów kolorowych, niemniej jak przyjmuje zamówienia na stoiska wydawnictw misyjnych.

Wstęp za biletami, jako datek jałmużniczy w wysokości gr. 50 dla polskich placowek misyjnych. Szkoły za pośrednictwem Ks. Ks. prefektów bądź pp. kierowników lub kierowniczek, zespoły parafjalne lub ugrupowania społeczne uzyskiwać będą na miejscu zniżkę ceny biletów ryczałtem.

Poza drukowanemi katalogami Wystawy jeszcze informacyj udzielać będą dyżu-

rujący na miejscu przewodnicy z ramienia Komisji Wystawowej.

### Materjał do Schematyzmu na rok 1933

zestawią P. T. XX. Proboszczowie do 30 października według dotychczasowego wzoru i prześlą P. T. XX. Dziekanom, którzy materjał przejrzą i nadeślą Kurji w terminie do 15 listopada.

W szczególności zwracamy uwagę, aby:

1. Liczba dusz podana była możliwie dokładnie; za podstawę niech służy ostatni spis ludności;

2. XX. Proboszczowie, którzy w obrębie swojej parafji mają parafje ruskie, zechcą dokładniej podawać liczbę swoich parafjan zamieszkałych w poszczególnych gminach ruskich, gdyż w Schematyźmie Diecezji Przem. o. gr. jest podana większa ilość łacinników, niż ją podają XX. Proboszczowie.

3. Wymienić trzeba wszystkie bractwa i stowarzyszenia istniejące w parafji, ka-

plice mszalne i ilość szkół.

### Z wydawnictw.

Ks. Dr Józef Lubelski: *Dogmatyka katolicka*. Podręcznik szkolny, do nabycia u Autora. Znany i ceniony Autor podręczników szkolnych wydał dogmatykę, która ze względu na zwięzłość i jasność ugrupowania materjału, na piękne ilustracje, godna jest polecenia.

Ks. Mateusz Jeż: *Egzorty do młodzieży szkolnej*. Rocznik III. Do nabycia w księgarniach lub wprost u Autora, Kraków, ul. św. Marka. Cena 6<sup>-50</sup> Zł. Długoletni katecheta gimnazjum w Krakowie przemawia w tych egzortach do uczniów serdecznie i zajmująco.

Ks. Dr Jan Czuj: Z podróży na Wschód. Kraków 1931; barwnie opisuje swoje

wrażenia z podróży do Ziemi Świętej.

Ks. Stefan Biskupski: *O nowe prawo małżeńskie w Polsce*. Włocławek 1932. Rozwija i wyjaśnia dokładnie stanowisko katolickie wobec projektu nowego prawa małżeńskiego.

Ks. Paweł Kirstein: Argue, obsecra, increpa. Słowo Boże na ambonie. Tom I.

Pelplin 1932. Są to piękne kazania niedzielne.

Ks. Józef Bielicki: *Przemówienia okolicznościowe*. Brodnica n/Drwęcą Pomorze. Krótkie, dobre przemowy z okazji uroczystości narodowych, przy poświęceniu sztandaru i t. p. Cena 3 Zł 30 gr.

### Zmiany wśród Duchowieństwa.

Ks. Walenty Grochola, proboszcz w Małej, jubilat, odznaczony Rok. i Mant., ks. Władysław Mendrala, proboszcz w Zabawie, instytuowany na probostwo w Szczepanowie, ks. Stanisław Kruczek, wikarjusz w Łosinie, inst. na probostwo w Nawojowej. Ks. Franciszek Sitko, prefekt Mał. Sem. i wicekanclerz zamianowany proboszczem w Zabawie, ks. Józef Grabowski zamianowany administratorem w Bruśniku a ks. Józef Kilian, proboszcz w Żeleźnikowej, administratorem excurrendo w Biegonicach.

Ks. Józef Rusek, przeniesiony z Nawojowej do Łososiny Górnej.

Ks. Andrzej Biliński, katecheta szkoły powsz. żeń. w Bochni, przeszedł na emeryturę. Na jego miejsce przeznaczony ks. Jakób Dobrzański, katecheta w Gorlicach, ks. Franciszek Szatko, wikarjusz w Bochni, do szkoły powsz. w Gorlicach.

### Zmarli.

Ks. Jan Jarzębiński, em. proboszcz z Mystkowa, jubilat. ur. w 1849, wyśw. 1882, zmarł w St. Sączu 16 czerwca; ks. Józef Stawiarski, prob. w Okocimie, ur. w 1897, wyśw. 1919, zmarł 17 czerwca; ks. Wojciech Dutkowski, proboszcz w Bruśniku, kanonik honor. Kap. katedr., jubilat, ur. 1849, wyśw. 1874, zmarł 4 lipca; ks. Leon Miętus, proboszcz, w Biegonicach, ur. w 1868, wyśw. 1893, zmarł 22 lipca. Zapisani do Stowarzyszenia wzajemnych modłów.

R. i. p.!

300

W Tarnowie, dnia 15 sierpnia 1932.

Ks. Roman Sitko kanclerz

† LEON, Bp.